### Nº 10.

# Posener Intelligens - Blatt.

### Sonnabends, ben 4. Februar 1826.

Angekommene Fremde vom 30. Januar 1826.

Herr Kaufmann Zeitschel aus Frankfurth, Hr. Landschaftsrath v. Koszuckt aus Gluchowo, Hr. v. Angern, Mittmeister a. D., aus Gräg, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sforzewski aus Neckla, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Mielzinski aus Pawlowice, Hr. Gutsbesitzer v. Roczo-rowski aus Mikoszef, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den Biten Januar.

herr Kaufmann haagloff aus Bromberg, I, in Mro. 210 Wilhelmsftrage.

Den Iten Februar.

Herr Gutsbesitzer Graf v. Sieraszewöfi aus Brodziszewo, Hr. Kaufmann Huland aus Rheims, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Landrath v. Randow aus Rawiez, Hr. Gutsbesitzer v. Vittinghoff aus Krolisowo, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. v. Kowalsti, ehemaliger poin. Major, aus Wraclawet, Hr. Gutsbesitzer von Zalustowsti aus Kaumienno, Hr. Pachter v. Chumielesti aus Kolanowice, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 7ten d. M Vormittags um 11 Uhr sollen in dem Bureau des unterzeichneten Ober=Post=Umts 2½ Zentner altes Papier an den Meistbietenden verstauft werden. Posen den 1. Februar 1826.

Ronigl. Dber = Poft = Umt.

Espagne.

Subhaftatione = Patent.

Jum Berkauf bes zum Nachtaffe ber Peter Sokolowskischen Chekente gehörigen, unter Nro. 3 ber Borftadt Oftrozwek bei Pofen belegenen, gerichtlich auf

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedaży domu z ogrodem do pozostałości Piotra Sokołowskiego małżonków należącego, na przedmieściu pod Poznaniem pod Nr.3. położonego,

637 Athle. 13 fgr. 9 pf. abgeschätzten Hauses nebst Garten, wird auf den Anstrag der Erben Theilungshalber, ein Termin auf den 4 ten April c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landges richts-Referendarius Kunkel in unserem Gerichts-Schlosse angesetzt.

Kauflustige und Besitzsähige werben baber zu biesem Termin eingeladen, und hat der Meistbietende ben Zuschlag, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Posen den 11. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. sądownie na 637 tal. 13 sgr. 9 fen. oszacowanego, wyznacza się na wniosek Sukcessorów celem podziału termin na dzień 4. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10tey przed Refer. Sądu Ziemiań. Küntzel w naszym Zamku Sądowym.

Ochotę maiący kupna i zdolność posiadaiący wzywaią się więc na ten termin, a naywięcey daiący przyderzenia, skore prawne przeszkody nie zayda, spodziewać się ma.

Taxa i warunki przedaży przeyrzane bydź mogą w naszey Registraturze.

Poznań d. 10. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Auf den Antrag des Eurators, foll das zur Joseph v. Miaskowskischen Conscurs = Masse gehörige, im Schrodaer Kreife belegene, im vorigen Jahre auf 24,538 Athle. 11 fgr. 7 pf. gerichtlich abgeschätzte Rittergut Wegierskie, meistsbietend verkauft werden.

Die Biefungs-Termine stehen auf ben 18. October c., ben 18. Januar 1826., den 18. April 1826.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, vor dem Land = Gerichts = Referendarius Rantak in unserem Instructions = Zimmer an. Kauf = und Besikskähige werden vorgeladen, in diesen Terminen, ent= weder in Person oder durch gesetzlich zu= lässige Bevollmächtigte zu erscheinen,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra szlacheckie Węgierskie do konkursu Jozefa Miaskowskiego należące w Powiecie Szredzkim położone w roku zeszłym na tal. 24,538 śgr. 11 fen. 7 sądownie ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Termin licytacyi na dzień 18. Października r. b. dzień 18. Stycznia 1826. dzień 17. Kwietnia 1826.

z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub gen, daß ber Buichlag an ben Befibie= tenden erfolgen wird, in fofern nicht ge= fetgliche Umffande eine Ausnahme ge= fatten.

Die Tare fann in ber Regiffratur ein=

geschen werden.

Pofen den 23. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

thre Gebote abzugeben und zu gewartt- przez prawnie dozwolonych pełnoż mocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 23. Czerwca 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

Auf ben Untrag ber verwittweten Catharina von Zawadgfa, geborne von Drzewiecka auf Bednary wird biermit befannt gemacht, baf bie mit Dewillis gung bes frubern Befigere bes gebach= ten im Schrobaer Rreife belegenen Guts Bednary, Joseph von Drzewiecki, sub Rubr. III. eingetragenen Doffen, als nabmlich :

a) Mro, to für die Barbara verebelichte von Drzewiecka, geborne v. Przy= bufgemeta laut Gnefener Grod= Infeription vom 8. Juli 1782 bem Unerkenntniffe bom 20. Fe-Bruar 1796 ex Decreto vom 5. Mai 1798. 1076 Rthlr. 8 ggr. Dotal = Gelder ;

b) Mro. 4 fur Juftina voit Roffczemefa geborne bon Gutowefa, aus bem Anerkenntniffe bom 20. Februar 1796 ex Decreto vom 5. Mai 1798. 155 Athlr. 17 ggr. 4 pf.

als Realschuld, und

O) Dro. 7. fur bie Johanna b. Igbin= Bfa geborne v. Gutowsfa zu gleichen Rechten wie Mro. 4. 75 Athbr. 1: 9gr. 4 pf.,

Na wniosek Ur. Katarzyny z Drze. wieckich wdowy Zawadzkiey dziedziczki z Bednar, czyni się niniey. szem wiadomo, iż zaintabulowane za zezwoleniem dawnieyszego Dziedzica wspomnionych w Powiecie Sredzkim polożonych dobr Bednary niegdy Józefa Drzewieckiego pod Rubr. HII. Summy mianowicie:

a) pod liczbą i dla Barbary zamęźney Drzewieckiey z Przybyszewskich, podług Justrukcyi Grodu Gnieźninskiego z dnia 8. Lipca 1782 i rekognicyi z dnia 20. Lutego 1796 moca dekretu z dnia 5. Maia 1798 Tal. 1076 dgr. 8 summy posagowey;

b) pod liezbą 4 dla Justyny Raszewskiey z Gutowskich, podług przyznania z dnia 20. Lutego 1796 r. moca dekretu z dnia 5. Maia 1798. 155 Tal. 17 dgr. 4 fen. iako dług realny;

c) pod liczbą 7 dla Joanny Jzbinskiey z Gutowskich równym prawem, iak pod liczbą 4. 75 långst berichtigt find, und die Quittungen barüber bei ben statt gehabe ten friegerischen Ereignissen abhanden gekommen find.

Es werden baber alle biejenigen, welche an diese borgedachten Summen als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs = Inhaber Unfpruche gu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem bieferhalb auf ben 18. Marg f. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Brufner in unferem Inftruttions = Bimmer anstehenden Ter= min entweder in Person ober burch ge= fetlich zuläffige Bevollmachtigte zu er= scheinen, die betreffenden Dofumente mit fich zur Stelle zu bringen, und ihre Forderungen zum Protofoll zu geben, widrigenfalls fie damit abgewiesen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Dokumente barüber werden amortifirt werden.

Posen den 19. September 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Tal. 1 dgr. 4 fen. również iak dług realny, iuż dawno zaspokoione zostały,

na które kwity w trakcie zeszléy woyny zaginely.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do wspomnienych wzwyż kapitałów badź iako własciciele, badź iako Cessyonaryusze, iako zastawnicy, lub pod innym nazwiskiem pretensye miec mniemaia, niniéyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 18. Marca r. p. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Jnstrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili dokumenta te z soba na mieysce zniesli i pretensye swe do protokolu podali, inaczéy bowiem z niemi uchyleni ina wieczne milczenie wskazani będą, oraz amortyzacya onychže ogłoszona bydź ma.

Poznań d. 19. Września 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Die im Posenschen Kreise belegene, ben Müller Grüblerschen Erben gehörige Gluschiner Wasser=Mühle, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 4467 Athlr. und die Ezapury=Mühlen = Grundstücke, welche auf 3122 Athlr. 11 sgr. 4 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Anstrag der Realgländiger meistbietend versfauft werden, hierzu haben wir einen

#### OBWIESZCZENIE.

Młyn wodny w Głuszynie Powiecie Poznańskim położony do Sukcessorów młynarza Grüblera należący, który podług sądowey taxy na 4467 talar. a grunt Czapury na 3122 tal. 11 śgr. 4 fen. oszacowane zostały, na wniosek Wierzycieli realnych naywięcey daiącemu drzedane bydź maią, do czego

nochmaligen Termin, und zwar zum Verkauf der Gluschiner Mühle auf den 3ten Juli 1826. Vormittags um 9. Uhr, und zum Verkauf der Ezapury-Mühlengrundstücke auf den 4ten Juli 1826. Vormittags um 9. Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Jeisef in unferem Gerichtsschoffolosse angesetzt, zu welchem wir Kanflussige hiermit, und mit dem Vemerken einladen, daß in dem am 30. October 1824. angestandenen Vietungs-Termine für die Ezapury Mühlengrundstücke nichts, und für die Gluschiner Wassermühle 1200 Athle, geboten worden.

Der Zuschlag wird, wenn nicht recht= liche hindernisse eintreten, an den Meist= bietenden erfolgen, und die Bedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 5. December 1825.

Konigl. Preuf. Landgericht.

wyznaczyliśmy nowy termin i w prawdzie do przedaży młyna Głuszynskiego na dzień 3. Lipca 1826. o godzinie otey, a do przedaży gruntów Czapury na dzień 4. Lipca 1826. przed południem o godzinie otey przed Referendaryuszem Jeisek w naszym Zamku sądowym, na które ochotę kupna mających, z tem oznaymieniem wzywamy, iż w terminie dnia 30. Października 1824 wyznaczonym na grunta Czapury nic nie licytowano, a za młyn Głuszynski 1200 tal. podano.

Przyderzenie naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, nastąpi. — Warunki w Registraturze naszey

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

In bem Hypothekenbuche bes im Krbbener Kreise Posener Departements gelegenen ablichen Guts Ciolkowo, find Rubr. II. folgende Posten:

1) sub Nro. 1. 1833 Athlr. 8 ggr., worunter 400 vollwichtige Mande Dustaten und 633 Athlr. 8 ggr. Cour. begriffen, welche ber Johann v. Molsesi dem vorigen Eigenthumer Augustin von Blociszewski bei Schließung des Pachtkontrats über Ciolkowo vom

Zapozew edyktalny.

W księdze hypoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznańskim położonych dóbr szlacheckich Ciołkowa, są w Rubr. II. na-

stępuiące summy:

 pod Nro. 1. 1833 Tal. 8 osm., pomiędzy któremi 400 pełnoważnych obrączkowych czerwonych złotych i 633 Tal. 8 osm. w grubey monecie się znayduią, które Jan Molski byłemu właścicielowi Augustynowi Błociszewskiemu przy zawarciu kontraktu 26. Jimi 1795 außer den Pachtgelstern besonders geliehen hat, welche bei Endigung der Pacht Johannis 1798 zurückgezahlt werden sollten und die auf die, ad Protocollum vom gten März 1796 geschehene. Anmelstung, mit Einwilligung des vorigen Eigenschämers in dem Protosolle vom 23. Mai desselben Jahres ex Decreto vom 18. März 1799 eingetragen worden,

2) sub Nr. 2. eine Protestation für bie Marianna v. Gliszezunska verebe= lichte von Sztemborsfa, wegen einer Forderung von 1458 Mthlr. 8 ggr., als der Ueberreft eines derfelben von bem vorigen Gigenthumer Auguffin von Blocifzewsfi im Grod gu Pojen ben 25ften Juni 1791 verfchriebenen Capitals von 12680 Floren 24 gr. poln., welche Forderung burch ben nicht gehörig legitimirten Ceffionar Albert von Gliszczynski ad Protocollum bom iften Dezember 1796 an= gemelbet und ex Decreto bont 18ten Marz, 1799, protestando notirt worden;

3) sub Nr. 4. 1333 Athle. 8 ggr. mütterliche Erbgelber für die unverzehelichte Tochter erster She des vorizgen Eigenthümers Augustin von Blozciszewösi, Mamens Antonina v. Blozciszewösia, welche auf den Antrag des Baters im Protocolle vom 23. May 1796. vigore Decreti vom 18ten. März 1799 eingetragen worden,

intabulirt:

dzierzawnego względem Ciołkowa z dnia 26. Czerwca 1795. roku oprócz dzierzawy oddzielnie pożyczył, które przy ukończeniu possessyi na St. Jan 1798 r. oddane bydź miały i które na mocy podania do protokułu z dnia 9. Marca 1796 r. za dozwoleniem przeszłego właściciela w protokule z dnia 23. Maia tegoź roku, ex decreto z dnia 18. Marca 1799 zapisane zostały.

2) pod Nro. 2. protestacya dla Maryanny z Gliszczynskich Sztemborskiey względem pretensyi 1458 Tal. 8 osm. iako reszty kapitału iey przez byłego właścicieła Augustyna Błociszewskiego w Grodzie Poznańskim dnia 25. Czerwca 1791 r. wilości 12680 zł. 24 gr. pol. zapisanego, która pretensya przez niedostatecznie wylegitymowanego. cessyonaryjsza

legitymowanego cessyonaryusza Woyciecha Gliszczynskiego do protokołu z dnia 1. Grudnia 1796 r. podaną i ex decreto z dnia 18. Marca 1799 r. protestando zanotowaną została,

5) pod Nro. 4. 1333 Tal. 8 osm. macierzystey schedy dla bezmężney córki pierwszego łoża byłego właściciela Augustyna Błociszewskiego, z imienia Antoniny Błociszewskiey, które na wniosekoyca w protokule z dnia 23. Maia 1796. vigore decreti z dnia 18. Marca 1799, zapisane zostały, in-

Der gegenwartige Befither von Ciolfowo Casper b. Blocifzemofi behauptet bie Bahlung biefer Gummen und beab= fichtiget die Loschung derfelben. aber weder bie Enhaber bavon noch be= ren Erben nachzuweisen vermag, bamit bieselben gur Quittungeleistung aufgefor= bert werden konnten, fo werden die ge= bachten Realglaubiger, beren Erben, Ceffionarien ober die fonft in deren Rech= te getreten find, hiermit vorgelaben, fich in bem auf ben 25. Februar 1826 Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Sachfe in unferm Inftruftions = Bimmer anberaumten Ter= min, entweder perfonlich oder burch gefetilich zuläßige Bevollmachtigte einzufinden, die etwa in Sanden habenden Schuld = Inftrumente mit zur Stelle gu bringen und ihre Unspruche auf die ein= getragenen Rapitalien geltend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real-Rechten auf bas Gut Ciolfowo pracludirt werden, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Die Lofchung ber oberwahnten Poften in bem Sypothefenbuche aber erfolgen wird.

Fraustadt ben 24. October 1825.

Ronigl, Preug, Landgericht.

tabulowane:

Teraźnieyszy dziedzie Ciołkowa W. Kasper Błociszewski twierdzac zapłacenie tych summ, zamyśla wymazanie takowych uskutecznić Gdy iednakże ani posiedzicielów rzeczonych kapitałów ani tychże sukcessorów wskazać nie może, ażeby ich do wystawienia kwitu wezwać można, przeto zapozywamy pomienionych wierzycieli realnych. tychże sukcessorów, cessyonaryuszów lub którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 25. Lutego a. f. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wielmożnym Sachse Sedzia Ziemiańskim w naszey izbie instrukcyiney naznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upowaźnio. nych pełnomocników stawili, wręku ich znaydujące się obligacye z soba zabrali i pretensye swoie do kapitałów zaintabulowanych wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem realném na dobrach Ciołkowo im służącem prekludowani będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie wyżey pomienionych summ w księdze hypoteczney nastąpi.

Wschowa dnia 24. Paźdz, 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation & Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise belegene, dem Samuel Languer zugehörige Gut Jeziorko, welches nach der gerichtlichen Taxe vom Jahre 1823 auf 19723 Athlr. 14 ggr. 8 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den erneuerten Antrag eines Realgläubigers dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 18. Januar 1826.,

— den 19. April —— und der peremtorische Termin

— ben 19. Juli 1826., vor bem Herrn Landgerichtsrath Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Besikfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem legten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zuge= schlagen werden soll, in sofern nicht gestelliche Hindernisse eine Ausnahme zu= lassen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 25. August 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Dobra Jeziorke pod Jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Wschowskim położone, Samuelowi Langner należące, które według taxy są dowey zroku 1823 ua tal. 19723 dg. 14 szel. 8 occnione zostały, na ponowione żądanie wierzyciela realnego, publicznie naywiącey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dziem 18. Stycznia 1826, na dzień 19. Kwietnia 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Lipca 1826, zrana o godzinie gtey przed Delegowanym W. Sachse Sędzia, Zierniańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku nie dozwola. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokłodnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Exictat = Citation.

Rachbem über ben Rachlag bes gu Roffpegun bet Strzelno verftorbenen Gutebefitere Thomas von Bogneti ber erbschaftliche Liquidatione-Prozeff erbffret worden, fo werden alle diejenigen, wels de an deffen Nachlaß irgend einen Unfpruch zu haben vermeinen, hiermit vor= geladen, in dem auf ben 24. Februar 1 8 2 6 vor dem Herrn Landgerichterath Kroll zur Liquidation der Forderungen anberaumten Termin entweder in Perfon, ober durch gehörig informirte Bevoll= machtige, wozu die hiefigem Juftig-Com= miffarien Schopfe, Bogel, Schulg unb ber Landgerichterath Brir vorgeschlagen werben, gu erscheinen, und ihre Forde= rungen anzuzeigen und nachzuweifen, widrigenfalls die Auffenbleißenden aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig er= flart, und mit ihren Forderungen nur an badjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger bon ber Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 19. Sept. 1825. Ronigl. Prengifdes Landgericht.

Subhastatione Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise in der Stadt Bromberg unter Nro. 42 belegene massive Wohnhaus nebst Braus und Brenns

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością zmarlego w Nożyczynie pod Strzelnem, dziedzica Tomasza Boguckiego otworzo. ny został process sukcessyino-likwidacyiny, wiec zapozywaią się wszyscy ci, którzy do teyże pozostałości iakiekolwiek bądź pretensye zakładaia, ażeby w terminie na dzień 24. Lutego 1826 przed Wnym Sędzią Kroll do likwidowania takich pretensyi wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez należycie zainformowanych Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schoepke, Vogla, Schulza i Sędziego Brixa przedstawiamy, sta. wili się, i swe pretensye podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący za utracaiących wszelkie swe prawa pierwszeństwa ogłoszeni i ze swemi pretensyami tylko do tego, coby po zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli z massy pozostać mogło, wskazani zostana.

Bydgoszcz d. 19. Wrześn. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy położone, do małżonków Zube należące, iako to:

1) Domostwo murowane na ulicy Fryderyka pod liczbą 42 stoiąhans, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4140 Athlr. 23 sgr. gewürdigt
worden ist, so wie das in der hiesigen Vorstadt Ofolle Nro. 495 an der Brahe
belegene Grundstück, welches auf 529 Athlr. 17 sgr. 10½ pf. abgeschäht wors
den ist, beide den Zubeschen Sheleuten
gehörig, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an
den Meistbietenden verkauft werden, und
die Vietungs Zermine sind auf

ben 4. Mårj,
ben 6. Juni 1826.,
und der peremtorische Termin auf
ben 12. August 1826.,

vor bem herrn Landgerichtsrath Krüger Morgens um 10 Uhr allhier angeseht.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzten Termine die Grundstücke den Meistbietenden zugeschlazgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesesliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnohme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer

Regiftratur eingefehen werden.

等的的 有形。这种是这种是

Bromberg ben 16. Januar 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ce wraz z browarem i gorzalnią, które podług sądownie sporządzoney taxy na 4140 talar. 25 sgr. ocenione, i

2) posiadłość na tuteyszem przedmieściu Okole, pod liczbą 496 nad rzeką Brdą sytuowana, na 529 tal. 17 śgr. 10½ fen. osza-

cowane,

maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Marca 1826, dzień 6. Gzerwca 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 12. Sierpnia 1826,

zrana o godzinie Ictey przed Wm. Sędzią Ziemiańskim Krygierem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść by-

ly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1826. Król, Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das hier in der Stadt unter Nr. 117 belegene, dem huthmacher Johann Swiatkowski zugehörige Haus nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 191 Athle. 9 agr. 4 pf. gewürdigt worden ist, foll auf den Antrag eines Gläubigers bffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ist auf den 18te i April 1826. von dem Landge= richterath Kryger Morgens um 10 Uhr

allhier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geach= tet werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unses

rer Registratur eingesehen werden. Schneibemuhl ben 15. Decbr. 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieyscu pod Nr. 117
położone do Jana Świątkowskiego kapelusznika należące w raz z przyległościami, które podług sądownie
sporządzoney taxy na 191 tal. 9 dgr.
4 szel. iest ocenione, na żądanie
Wierzyciela publicznie naywięceydającemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na
dzień 18. K wietnia 1826 zrana
o godzinie 10tey przed Konsyliarzem
Sądu Ziemiańskiego Krueger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 15. Grudnia 1825. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Bongrowieger Kreise belegene abeliche Gut Zernifi, bestehend aus dem Stadt= chen Zernifi, dem Dorfe Zuzoln, bem Dorfe Welna,

und der Mühle Zrazim, welches nach der gerichtlichen Tare auf 64431 Athlr. 6 fgr. 2 pf gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers Patent subhastacyiny.

Dobra Zerniki pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Wągrowieckim położone, składaiące się z

miasteczka Zerniki, wśi Zuzoły, wśi Wełny i młyna Zrazim

które podług sądownie sporządzoney taxy na 64431 tal. 6 śgr. 2 fen. są oszacowane, na domaganie się öffentlich an ben Meifibietenden verkauft werden, und find die Vietungs-Termine

auf den 3. Mai,

- ben 4. August,

und ber peremtorische Termin auf ben 4. November k. J.,

vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Chelsmidi Morgens um 9 Uhr allhier angefett. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um in dens selben zu erscheinen und ihr Gebot abzusgeben.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vor= gefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnefen ben 14. November 1825.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Der judische Kansmann Hersch Mansfiewicz zu Lissa, und die verchelicht ges wesene Henriette Berliner geborne Heysmann zu Breslau, haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Shes Contracte die Guter = Gemeinschaft ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kennkniß des Publicums gebracht wird.

Frauffadt ben 9. Januar 1826. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Wierzyciela realnego droga publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne na

dzień 3. Maia, dzień 4. Sierpnia, a termin peremtoryczny na

dzień 4. Listopada r. p., zrana o godzinie otey przed Sędzią naszym Ziemiańskim Chełmickim w sali posiedzeń Sądu naszego, o których to terminach uwiadomia się do posiadania zdatnych Nabywców iżby się na tychże stawili i swe plus licita podali.

Z resztą wolno iest każdemu donieść nam w 4ch niedzielach przed ostatnim terminem o braku iakiby się przy sporządzeniu taxy zdarzyć mógł.

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno d. 14. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

#### Obwieszczenie.

Starozakonny Hiersz Mankiewicz kupiec z Leszna i była zamężna Henrietta Berliner, rodowita Heymanu z Wrocławia, w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem stosownie do §. 422 Tit. I. Cz. H. Pow. Prawa Krajowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 9. Stycznia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

## Borladung unbefannter Erben.

Das unterzeichnete Ronigl. Landges richt fordert Die unbefannten Erben bes am 21. November 1824 hierfelbft verfierbenen Burger und Fleifchhauer Geor= ge Friedrich Schneider hierdurch auf, in bem ju ihrer Musmittelung und Legiti= mation auf den 4. November 1826 Vormittags um to Uhr anstehenden Termin auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichterath Cachfe ent= weder perfonlich oder durch legitimirte Bevollmächtigte zu erfcheinen, Die ihre Legitimation als Erben begrundenden Documente im Termine beigubrigen, widrigenfalls der Nachlaß bes zc. Schnei= ber, wenn fich niemand melbet, bem Fisco als herrnlofes Gut gur freien Dis= position verabfolgt werden, und ber nach erfolgter Praclusion etwa sich noch meldende Erbe alle Handlungen und Dispositionen des Fiscus in Unsehung Dieses Nachlaffes auzuerkenen und gu überneh= men verpflichtet, von ihm Rechnungele= gund eber Erfat ber gehobenen Ruguns gen ju fordern nicht berechtiget, viel= niehr verbunden fein wird, fich lediglich mit bem, mas aledann noch von ber Erb= fchaft vorhanden ift, ju begnügen.

Franftadt den 12. December 1825.

Ronigt. Prenfisches Landgericht.

#### ZAPOZWANIE

niewiadomych Sukcessorów.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów w dniu 21. Listopada 1824 w mieście tuteyszem zmarłego Jerzego Fryderyka Schneider obywatela i rzeźnika, ażeby się w terminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na dzień 4. Listopada 1826 zrana o godzinie notey w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Sachse Sedzia Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnomocników stawili i dokumenta ich legitymacya iako Sukcessorów udowodziaiące, w takowym złożyli, albowiem w razie przeciwnym pozostałość rzeczonego Schneider, skoro się nikt nie zgłosi, iako niemaiącą właściciela Fiskus do wolney dyspo. zycyi odbierze a Sukcessor po nastą. pioney prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie czynności i rozrządzenia Fisci względem teyże pozostałości przyznać i przyjąć obowiązany będzie, od niego składania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać nie ma prawa, owszem iedynie z tém ukontentować się będzie winien, co natenczas z pozostałości ieszcze pozostało.

Wschowa d. 12. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene adliche Gut Glogowice, welches nach der Landschaft= lichen Taxe auf 16,522 Athlr. 4 fgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Unstrag der Realglaubiger bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu drei Bietunge-Termine,

nemilia, auf

ben 11. October c.,

den 12. Jamar 1826., .

den 13. April 1826.,

von denen der letztere peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Affessor Schwurz Morgens um 9 Uhr

hierfelbst angesett.

Besitzschigen Käufern werben solche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut in dem letzten Termine dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sosern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden, wobei est jedem Intereffenten frei steht, seine etwanige Ginwendungen dagegen vor dem ersten Ter-

mine einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger als: ber Facundi v. Glisztynski, der Joseph von Lempicki, der Jacob v. Ulieyski, die Albrecht von Turskischen Erben und die Elisabeth v. Marenneschen Erben, hiers durcht offentlich vorgeladen, ihre Rechte in dem anstehenden Licitations Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung,

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Głogowiec pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogis linskim sytuowana, która według landszaftowey taxy na 16,522 Tal. 4 sgr. oszacowaną iest, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma.

Tym koncem wyznaczone są ter-

mina licytacyine, to iest:

na dzień 11. Października r. b., na dzień 12. Stycznia 1826.,

na dzień 13. Kwietnia 1826., z których ostatni iest zawity zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym W. Assessorem Schwurz w sali Sądu tuteyszego, które to termina zdatnym posiadania nabywcom z tém uwiadomieniem podaią się do wiadomości, że wspomniona wieś naywyżey podaiącemu w ostatnim terminie, skoro prawne powody temu przeskadzać nie będą, przyrzeczoną zostanie.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, i wolno iest każdemu Interessentowi podać przeciw niey przed ostatnim terminem swe zarzuty.

Zarazem wzywa się realnych Wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: Fakundego Gliszczynskiego, Jozefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów ś. p. Woyciecha Turskiego i Sukcessorów ś. p. Elżbiety Marenne ninieyszem, aby w terminach do licytacyi

baß im Fall ihres Ausbleibens bem Meist, bietenden, wenn nicht rechtliche hindernisse entgegen siehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes, die Ebschung ihrer Forderungen, ohne Production der darüber sprechenden Documente, erfolgen wird.

Guefen ben 15. Mai 1825.

Koniglich Preuß. Landgericht.

wyznaczonych praw swych dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się naywyżey daiącemu, ieżeli prawne nie będą zachodzić przeszkody, przyrzeczenie udzielonym zostanie, a po nastąpionym wypłaceniu, wymazanie ich długu bez produkcyi w tey mierze dokumentu, nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825. Król. Pruski S3d Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ucber die Raufgelber des im Mogilner Kreise belegenen Guts Polaczewniewska, ist am 17. October C. das Liquidations= Berfahren eröffnet worden.

Es werben baher alle biejenigen undefannten Gläubiger, welche an das gebachte Gut irgend einen Real-Unspruch
zu haben vermeinen, vorgelaben, a dato
binnen 3 Monaten, spätestens in dem
auf den i 5. März 1826. Bormittags
um 9 Uhr vor dem Deputirten Affessor
v. zur Mühlen anberaumten Termine zu
erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und nachzuweisen, widrigen- und
ausbleibendenfalls aber zu gewärfigen,
daß sie mit ihren Ansprüchen an das
Gut präcludirt und ihnen damit ein
ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den
Käuser desselben als gegen die Glänbiger,

Zapozew Edyktalny.

Względem summy szacunkowéy wsi Woliczewniewskiey w Powiecie Mogilinskim położorey został na dniu 17. Października process likwidacyiny otworzonym, wzywaia się tedy wszyscy nieznani wierzyciele, którzy do wspomnionéy wsi iakiekolwiek mniemaią mieć realne pretensye, ażeby się wprzeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 15. Marca 1826. zrana o godzinie o przed Deputowanym Assessorem Ur. v. zur Mühlen w Sali posiedzeń naszych odbyć się maiącym stawili, pretensye swe podali i takowe udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami swemi do rzeczoney wsi prekludowanemi zostana i wieczne im milczenie w téy mierze, tak w zględem nabywcy oneyże iakoli względem wierzycieli, między których summa szacunkowa unter welche das Kaufgelb vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Gnefen den 17. Detober 1825. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Subhaffations = Patent.

Es soll auf den Antrag eines Gläubisgers das zum Nachlasse des verstorbenen Tuchmachers Johann Friedrich Lucke geshörige, allhier im der Tuchmachergasse unter Nro. 92 belegene Wohnhaus nehst einem Holzstall, welches von Fachwerk erbauet mit Ziegeln gedeckt, und laut gerichtlicher Tare überhaupt auf 215 Athlr. abgeschäht ist, im Wege einer nothwendigen Subhassation perkauft werden.

Ju diesem Ende haben wir im Aufstrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt einem peremtorischen Bietungs-Termin auf den 29. März f. J. Vormitstags um 9 Uhr in unserem Geschäfts-Lokale angesetzt, und laden zu demselhen diezenigen, welche die erforderlichen Bessitz und Jahlungsfähigkeiten nachzuweissen im Stande sind, unter der Versichesrung ein, daß der Meistbietende den Zusschlag gewärtigen kann.

Die Kaufbedingungen werden im Termin eroffnet, und die Tare fann täglich in unserer Registratur eingeschen werden.

Bojanowo ben 30. December 1825.

podzieloną zostanie, nakazanem bedzie.

Gniezno d. 17. Paździer. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Patent subhastacyiny.

Dom mieszkalny do pozostałości zmarłego sukiennika Jana Fryderyka Lucke należący, tu w Bojanowie w ulicy sukiennickiey pod liczbą 92 położony wraz z drwalnią, który w ryglówkę wystawiony, dachówką pokryty, a wedle taxy na 215 tal. iest oszacowany, ma bydźna wniosek Wierzyciela torem konieczney subhastacyi sprzedany.

Wyznaczywszy w tym celu na mocy upoważnienia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin zawity do licytacyi na dzień 29 Marca r. pr. przedpołudniem o otey godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań tych, którzy potrzebne przymioty posiadania i płacy okazać są w stanie, z tem zapewnieniem, iż naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą Taxa zaś codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bojanowo d. 30. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd PokojuSubhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Frauftadt, haben wir gum Berfauf im Wege ber freiwilligen Gubhaftation ber zum Rachlaffe ber Cafimir und Regina Faustkiewiczschen Cheleute gehori= gen, in Rielczewo dicht bei Roften unter Dro. 38 und 40 belegenen Grundfluce, bestehend aus einem Wohnhause, Stall, Scheune, Garten incl. Biefe, welche gerichtlich auf 527 Rthlr. 10 fgr. abge= schätzt worden, einen Termin auf ben 7. Marg a. f., fruh um 8 Uhr auf ber biefigen Gerichts , Stube angefett; wir laben ju biefem Termin Raufluftige, Befig = und Zahlungofahige mit bem De= merken hiermit vor, bag ber Deiftbie= tende nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Ronigl. Landgerichts ben Bu= ichlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 19. December 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Das in dem Dorfe Grzebinisko hiefi= gen Arcifes belegene, bem Anton 3bier= ofi angehörige Zinsbauer = Grundstud, bestehend aus:

- a) einer Bauftelle,
- b) einer halben Sube Land,
- . c) einem Garten, und
- d) einem kleinen Antheil Walb, welches auf 495 Athlir. 10 fgr. gerichtzlich abgeschäft worden, soll Schulden halber bffentlich verkauft werden.

Patent subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolney subhastacyi do pozostałości Kaźmierzai Reginy Faustkiewiczów małżonków należących, w Kielczewie zaraz pod Kościanem sub Nro. 38 i 40 położonych gruntów, z mieszkalnego domu, stayni, stodoły i ogrodu, wraz z łąką składaiących się, na 527 Tal. 10 sgr. sądownie oszacowa. nych, termin na dzień 7. Marca r. p. zrana o 8. godzinie w tuteyszév sadowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę do kupna maiących posiadać i zapłacić zdolnych, z tem nadmieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybycia spodziewać się może.

Kościań dnia 19. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu,

Patent Subhastacyiny.

Grunta czynszowe chłopskie w wsi Grzebinisku Powiatu tuteyszego położone, do Antoniego Zbierskiego należące, składaiące się

- a) z mieysca bodownego,
- b) pół chuby roli,
- c) iednego ogrodu i
- d) iednéy maley części boru, które na 495 Tal. 10 śgr. sądownie otaxowane zostało, ma być dla długów publicznie sprzedane.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts Posen, haben wir hierzu einen peremtorischen Termin auf den 7 ten Marz a. f., um 9 Uhr hierselbst auf der Gerichts = Stube angesetzt, wozu zahlungsfähige Kauflustige eingeladen werben.

Samfer ben 10. December 1825. Konigl. Prenf. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Bum offentlichen Berfauf ber bem Müllermeister Martin Traugott Soch ge= borigen, vor bem Reigner Thore unter Mro. 16 belegenen, auf 195 Rithlr. 12 fgr. 6 pf. gewurdigten Bochwindmuble haben wir, da fich in dem am 25. Au= guft a. pr. angeftandenen Termine fein Raufluftiger gemeldet, einen neuen Die= tungetermin im Wege ber nothwendigen Subhaffation auf den 3ten April c. Rachmittags um 3 Uhr in unferem Ge= schafts = Locale anberaumt, zu welchem Befitgfahige und Rauflustige mit dem Be= merten eingelaben werben, bag ber Meistbietende bes Buichlags gewärtig fein fann, in fofern nicht gefetliche Sin= derniffe eine Musnahme gulaffen.

Die Lare fann gu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa den 24. Januar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Z polecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Poznaniu, wyznaczyliśmy do tego termin zawity na dzień 7. Marca r. p. o godzinie 9. zrana w izbie sądu naszego, na którem do zapłaty zdolnych chęć kupna maiących wzywa się.

Szamotuły d. 10. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży wiatraka tu przed bramą Rydzyńską pod No. 16 sytuowanego, do Marcina Traugotta Hoch młynarza należącego, na 195 Tal. 12 srbrgr. 6 fen. otaxowanego, wyznaczyliśmy, gdy się w terminie na dniu 25. Sierpnia r. z. wyznaczonym żaden kupiec nie zgłosił, nowy licytacyjny termin w drodze konieczney subhastacyi na dzień 3. K wietnia r. b. o godzinie 3ciey popoludniu w lokalu urzędowania naszego, na który się ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywa, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Leszno d. 24. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

#### Befanntmachung.

Der in biesem Jahre noch vorzunehmende Bau ber hier aufzustellenden feche Thorschreiber-hauser, wozu die Rosten auf 3379 Athlr. 10 fgr. veranschlagt

worden, foll hoberer Verfügung gemäß, an den Mindestfordernden in Entreprise übergeben werden. hierzu find die Termine auf den 27. Februar und 6ten Marz c. Vormittags um 9 Uhr auf bem hiesigen haupt-Steuer-Umte anberaumt

worden, wogu qualifigirte Bau-Unternehmer hierdurch vorgeladen werden.

Die Licitations = Bedingungen konnen taglich in der haupt = Steuer = Umtelichen-Registratur eingesehen werden, und wird nur noch bemerkt, daß gleich nach Abhaltung des letzten Termins der Contract mit dem Mindestfordernden unter Bors behalt der Genehmigung des herrn Provincial = Steuer = Directors allhier abges schlossen werden wird.

Pofen den 29. Januar 1826.

Ronigl. haupt = Steuer = Umt.

Bekanntmachung.

Das hierselbst unter der Hypothekens Nummar 1 (Servis-Nro. 61) in der Rozminer Vorstadt belegene, den Adals bert Kozlowskischen Erben gehörige höls zerne Wohnhaus nebst Hofraum, wels des gerichtlich auf 190 Kthsr. 18 sgr. 2 pf. geschätzt ist, soll Behufs der Theis lung in dem vor dem Deputirten Justiz-Nath Pratsch auf den 20. April c. Vormittags um 10 Uhr in unserem Ges richts-Lokale austehenden peremtorischen Termin öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu besitzsähige Kauslustige eingeladen werden.

Die Tare fann in unserer Registratur wahrend ber Dieuststunden eingesehen

werden. Krotoschin den 7. Januar 1826. Für filich Thurns und Taxissches

Fürftenthums = Gericht.

Obwieszczenie.

Domostwo drewniane w raz z podworzem pod Nr. hypotecznym I (numerem serwisowym 61) na Koźminskim tu w przedmieściu położone, do Sukcessorów niegdy Woyciecha Kozłowskiego należące, na 190 tal. 18 sgr. 2 fen. oszacowane, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Pratsch na dzień 20. Kwietnia r. b. o godzinie 10. w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, końcem podziału naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma, na który to termin zdolny do posiadania chęć kupna maiący ninieyszem się zapozywaią.

Taxa w Registraturze naszey podczas godzin urzędowania przeyrzaną

bydź może.

Krotoszyn d. 7. Stycznia 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Den geehrten Mitgliebern unserer Ressource, so wie ben Theilnehmern an ben Ballen berselben, zeigen wir hiermit ergebenst an, daß Dlenstag als den 7. Februar d. J. Abends 7 Uhr, ein Maskenball statt finden wird. Der Eintritt hierzu sindet nur gegen zu ertheilende personlich geltende Billets statt.

Die Direction der Freimaurer = Reffource.

Mit hoher Genehmigung werde ich Montags ben 6. b. M. die britte bies, jährige Redoute im hiefigen Schauspielhause geben. Die Besorgung aller möglichen Erfrischungen werden ben respect. Theilnehmern gewiß eine ber frohesten Abendvergnügungen um so mehr verschaffen, als für die Regelmäßigkeit in Absicht der Tanzordnung gehörig gesorgt ist. Billets zum Parterre und zum ersten Range a 20 Sgr. (mit Ausnahme der Logen Mr. 1. 2. und 3., die bereits verkaufe sind,) sind bei dem herrn Kausmann Gumprecht sen. am Ringe Mr. 50 und an der Cosse zu haben. Das Nähere die Anschlagzettel.

Dosen den 4. Kebr. 1826.

Der Entreprenneur Pietsch, Breslauerftrafe Dro. 229.

Gine Wohnung, bestehend aus 2 Zimmern, 1 Alcove, Ruche, Reller und Boben, sind von Oftern b. J. ab im hintergebaude meines hauses Mro. 88. am Ringe zu vermiethen. C. B. Kastet.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den                                                                                    |                                                       | Freitag den 27. Januar                         |                                      | Montag den<br>30. Januar                       |                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.pf.                                                                              | bis<br>Mr.Gr.pf                                       | von<br>Mv.fgr.vf:                              | bis<br>Ottr.fgr.pf.                  | pon<br>Ottr.fgr.pf.                            | bis<br>Miv.fgv.pf.                                                       |
| Weißen der Scheffel | 1 2 6<br>- 20 -<br>- 15 -<br>- 11 -<br>- 17 -<br>- 20 -<br>- 10 -<br>- 20 -<br>2 25 -<br>1 10 - | 1 5 - 91 - 16 - 19 - 20 - 6 - 11 4 - 22 6 3 - 11 12 6 | - 15 -<br>- 10 -<br>- 15 -<br>- 20 -<br>- 10 - | 1 5 20 16 11 4 5 21 4 4 22 6 3 11 10 | - 15 -<br>- 10 -<br>- 16 4<br>- 20 -<br>- 10 - | 1 2 6<br>- 20 16 11 6<br>- 27 6<br>- 21 4<br>- 11 4<br>- 22 6<br>3 10 10 |